## Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwoch, den 13. Februar 1828.

Angekommene Fremde bom 11. Februar 1828.

Fr. Gutsbesitzerin v. Swiszutska aus Roszuty, Fr. Gutsbesitzerin v. Auczboreka aus Gorka, I. in No. 99 Wilbe; Hr. Erbherr Rierski aus Yudziszewo,
Hr. Erbherr Skoraszewski aus Wysoka, Hr. Erbherr Dulinski aus Slawno, Hr.
Erbherr Rudnicki aus Tursko, Hr. Probsk Dyniewicz aus Trzonowo, Hr. Pachter Smitkowski aus Siodmiorogowo, Hr. Pachter Kurczewski aus Tursko, I. in No.
168 Wasserskraße; Hr. Pachter Komorowicz aus Ryzyna, Hr. Pachter Głoszkowski aus Rychwała, I. in No. 391 Gerberstraße.

Subhastations-Patent. Die zu Uzarzewo, Schrodaer Kreises, belegene Schulksche Papiermühle nebst Acker, welche auf 2589 Athlr. 10 fgr. abgeschäht und worauf im letzten Licitations-Termin 1400 Athlr, geboten wor-

Patent Subhastacyiny.
Papiernia w Uzarzewie w Powiecie Szredzkim leżąca do Papiernika Schulz należąca wraz z roląna 2,589.
Tal. 10. otaxowana, naktórą w ostatnim terminie licytacyi 1,400. Tal.

ben, soll nochmals im Termine ben 15ten April b. J. Vormittags um 9 Uhr, vor dem Deputirten Landgerichts= Referendarius v. Herzberg in unserem Partheien=Zimmer öffentlich meistbictend verkauft werden, wozu wir besithfähige Kauflussige mit dem Bedeuten einladen, daß die Taxe und Kausbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden tonnen.

Posen ben 28. Januar 1828. Königl, Preuß. Landgericht. podano, ieszcze raz w terminie dnia 15. K wietnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Referendaryuszem v. Herzberg w izbie naszey stron, publicznie więcey daiącemu przedaną będzie, i na termin ten ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, z tem oznaymieniem wzywamy, iż taxa i warunki kupna w Registraturźe naszey przeyrzune bydź mogą.

Poznań dnia 28. Stycznia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Es wird hiermitzur diffentlichen Kenntnist gebracht, daß die Murian Matheus und Helena geborne v. Domichowska v. Mosczenskischen Sheleute zu Brudzon Wongrowiecer Kreises wohnhaft, vor ihrer Verheirathung die Gemeinschaft der Guter und des Erwerdes unter sich rechtsgultig ausgeschtossen haben.

Gnefen den 29. Dezember 1827. Roniglich Preuß. Land gericht.

## Uwiadomienie.

Podaie się ninieyszem do pobliczney wiadomości, iako Ur. Murian Mateusz i Helena z Domichowskich małżonkowie Mosczeńscy w Brudzyniu powiecie Wongrowieckim zamieszkali, wspólność maiątku i dorobku, przed zawarciem ślubu prawodzielnie między sobą wyłączyli.

Gniezno dnia 29. Grudnia 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit in ber Stadt Schubin unter Do. 116 belegene, den Dberforfter Wodpohlichen Er= ben zugehörige Wohngebaube nebft Bube= hor, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 2391 Athlr. 20 fgr. gewurdigt wor= ben ift, foll auf ben Untrag eines Glau= bigers Schulbenhalber offentlich an ben Meiftbietenden verkauft werben, und die Bietungs-Termine find auf

> den 16. April c. ben 21. Juni c.

und ber peremtorifche Termin auf

ben 30. August c.

vor bem herrn Landgerichts-Referendas rius Weffel Morgens um 10 Uhr allhier angefent.

Besithfähigen Räufern werden biese Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, daß in dem letten Termine bas Grundftuck bem Meifibietenden zugefchla= gen, und auf die etwa nachher einkom= menben Gebote nicht weiter geochtet wer= ben foll, insofern nicht gesetliche Grunde ties nothwendig machen.

Uebrigens fteht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termin einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare borgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Tare fann gu jeder Zeit in unferer Regi= ftratur eingesehen werben.

Bromberg ben 10. Januar 1828. Ronigl. Prenf. Landgericht. Patent subhastacyiny.

Domostwo mieszkalne pod jurysdykcyą naszą w mieście Szubinie pod No. 116. położone do sukcessorów Nadleśniczego Wodpoła należące, które według taxy sądownie sporządzoney na Tal. 2391. śgr. 20. iest ocenione, ma bydź na żądanie pewnego wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyine na

dzień 16, Kwietnia r. b. dzień 21. Czerwca r. b. termin zaś peremtoryczny na dzień 30. Sierpnia r b.

zrana o godzinie 10. przed W. Referendaryuszem Wessel w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dnia 10. Stycznia 1828. Król. Pruski Sad Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit in der Danziger Borstadt hiefelbst unter Mro. 584 belegene, den Holzhandler Meumannschen Erben zugehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtzlichen Taxe auf 2647 Athlr. 26 Sgr. 4 Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber öffentzlich an den Meistbietenden verkauft werzben, und die Vietungstermine sind auf

den 22. Dezember 1827., den 22. Februar 1828., und der peremtorische Termin auf den 3. Mai 1828,

vor dem Herrn Landgerichts-Referendarius Schult Morgens um 8 Uhr allhier angeseit. Besitssähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem Jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeber Zeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Bromberg, ben 3. Septbr. 1827.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Posiadłość tutey na Gdańskiem przedmieściu pod No. 584. położone i pod iurysdykcyą naszą zostające sukcessorów obywatela Jana Gottfrieda Neumanna własne maią bydź wraz z przyległościami które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 2647. śgr. 26. szel. 4. sął ocenione na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 22. Grudnia 1827, na dzień 22. Lutego 1828, termin zaś peremtoryczny

na dzień 3. Maia 1828, zrana o godzinie 8. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Schltz w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących u wiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność donie-sienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey preyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 3. Wrześ. 1827. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Das ben bäuerlichen Wirthen zu Obra und Jazyniec im Wege der Execution abgepfändete Bieh soll gegen gleichbaare Bezahlung in Courant an den Meistbietenden bffentlich verkauft werden. Hiezu haben wir im Auftrage des Königl. Kand-Gerichts Mejeritz einen Termin auf den 4. März c. Vormittags um 10 Uhr zu Obra und auf den 6. März cur. Vormittags um 10 Uhr zu Jazyniec angesetzt, zu welchem wir zahlungsfähige Kaussussiege hierdurch einladen.

Wollstein ben 5. December 1827. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Königl. Land = Ge= richts zu Fraustabt haben wir zum öffent= lichen Verkauf bes dem Gastwirth Ferdinand Lampp zugehörigen, hieselbst unter No. 18 am großen Markte belegenen Hauses nehst Zubehdr, welches auf 6400 Athlr. gerichtlich abgeschäft worden, im Wege der nothwendigen Subhastation nachstehende Termine, als:

> den 29. März, den 30. Mat und den 31. Juli d. F.,

von welchen der letztere peremtorisch ist, Wormittags um 9 Uhr in unserm Gerichts= Locale anderaumt, zu welchem wir Besitzfähige und Kauflustige mit dem Bemer= ken einladen, daß der Meistbietende des Juschlags gewärtig sehn kann, insofern

## Obwieszczenie.

Zatradowane gospodarzom Chłopskim w Obrze i Jazincu, drogą exekucyi bydło, publicznie naywięcey daiącemu za natychmiast gotową zapłatę w kurańcie, sprzedane bydź ma. Celem tym wyznaczyliśmy stosownie do urządzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczn termin na dzień 4. Marcar. b. przed południem o godzinie 10. w Obrze i na dzień 6. Marcar. b. o godzinie 10. w Jazincu, na który ochotę kupna maiących do zapłaty zdolnych, ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn doia 5, Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie.

Wzleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego, w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży domu tu w mieyscu pod liczbą 18. w rynku wielkim położonego Ferdinandowi Lampp, przynależącemu wraz z przyległościami na 6,400. Tal- sądownie otaxowanego drogą potrzebney subhastacyi następuiące termina iako to:

dnia 29. Marca, dnia 30. Maia i dnia 31. Lipca r. b.

z których ostatni peremtoryczny zrana o godzinie 9. w lokalu urządzenia naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tem obznaymieniem wzywamy, iż nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnah=

me nothwendig machen.

Die Tare kann zu jeder schieklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden, die Kaufbedingungen aber sollen im Termine entworfen werden.

Rawicz ben 30. Januar 1828. Königl, Preuß. Friedensgericht. naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tym iakie prawne przeszkody nie zayda.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może, kondycye sprzedaży zaś w terminie ustanowione zostaną.

Rawicz dnia 30. Stycznia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Be kannt machung. Die Erbauung eines Einnehmer-Gehöftes, bestehend:

in einem Wohnhause,

= einer Stallung,

= einem Brunnen,

= einem Schlagbaum und

= einer Sof= und Garten-Bewahrung,

auf der Chausses-Strecke von hier dis Komornik, soll im Wege der defentlichen Licistation dem Mindestfordernden übertragen werden. Es ist hierzu ein Termin auf Montag den 25 sten Februar d. J. Morgens 9 Uhr festgesetzt. Unternehmungsfähige werden hiermit eingeladen, sich an gedachtem Tage in meiner Wohsnung No. 161 auf der Kuhndorfer-Straße einzusinden. Die Bedingungen 2c. konsnen täglich bei mir eingesehen werden.

Posen ben 12. Februar 1828.

Der Regierungs = Bau = Condukteur Piepenbrinker. Bekanntmachung.

Zur Licitation ber, zum Kunststraßen-Bau von hier bis Komornik, und zwar von der Stations = Nummer o bis 80, noch erforderlichen 333 Schachtruthen Kied-Materialien, ist ein Termin auf Dienstag den 26sten Februar d. J. Morgend 9 Uhr in meiner Wohnung No. 161 auf der Kuhndorfer Straße festgesetzt, wozu Unternehmungsfähige hiermit eingeladen werden.

Pofen den 12. Februar 1828.

Der Regierungs = Ban = Condukteur Piepenbrinker.

Michaelis Gebrüber & Samson aus Braunschweig und Manchester, (vormals Sichengrun & Michaelis,) haben von nächster Frankfurth a. d. D. Reminiscere-Messe an, ihr bis jest im Hause des Herrn Baschwiß, Jüdenstraße No. 6, gehabtes Lager Englischer Manufaktur-Waaren nach dem Hause des Herrn M. A. Frankel, Jüdenstraße No. 15, eine Treppe hoch verlegt.

Welche sich von den Damen auf Tull, und Pariser Kantenstiche, Blonden, und Pariser Stopfen auf verschiedene Urt, als auch Fabriken-Streublumen ternen wünschte, kann sich bei der Madame Wagner melden, welche auf der Gerberstraße unter No. 392 in Posen wohnt. Der Preis monatlich einen Thaler.

Im Marcusschen Hause am Markt Nro. 95 sind von Oftern dieses Jahre 8 ab, in der ersten Etage einige Stuben nach vorn, an zwei einzelne Herren zu vers miethen und ist das Nähere im Laden der Wittwe Königsberger im obigen Hause zu erfahren.

Eine neue Sendung frischen kornigen Caviar hat erhalten F. W. Grat.

Dienstag als den 19. d. M. werde ich einen Ball in meinem Local No. 145 mit und ohne Masken geben. Ich bitte um zahlreichen Zuspruch. Wittwe Ludtke.

Heute Abend, ben 13ten b., frische Wurft, gebratene Kartoffeln und Dampffohl. S. G. Haade.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide: Arten.    | Mittwoch den<br>6. Februar               |                                                                                                | Treitag ben<br>8. Februar |                                         | Montag den<br>11. Februar           |                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Niv.fgr.vf.                       | bis<br>Mlv.fgr.vf.                                                                             | von<br>dir.fgr.vf.        | bis<br>Mit.fgr.vf.                      | vvii<br>Mir.fgr.vf.                 | bis<br>ortr.fgr.ph                                                                           |
| Reigen der Scheffel | 1 10 - 28 12 6 12 6 - 24 - 3 25 - 1 20 - | 1 12 6<br>2 1 6<br>- 29 -<br>- 18 -<br>1 3 -<br>1 17 6<br>- 15 -<br>- 25 -<br>3 27 6<br>1 25 - |                           | 1 15 — 29 — 19 — 15 — 25 — 3 27 6 2 — — | 1 2 6<br>1 15 —<br>1 13 —<br>- 24 — | 1 15 —<br>1 4 —<br>— 29 —<br>19 —<br>1 4 —<br>1 20 —<br>— 15 —<br>— 25 —<br>3 27 6<br>1 80 — |